# Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, ben 10. Mai 1827.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Anfrag eines Gläubigers, wird bas hierselbst unter Rro. 295 in ber Wronker-Straße belegene, gericht= lich auf 4383 Athle. 10 fgr. abgeschätte Epprian Ogrodowiczsche Grundstück in ben Terminen

den 3. Februar, den 3. April, und

den 12. Juni 1827.

Vormittage um 9 Uhr bffentlich in nuferem Partheien-Zimmer vor bem Deputirten Londgerichte-Referendarius Jeifek verkauft werden.

Mir laden daher alle Besitsfähige und Rauslustige ein, sich personlich ober durch Bewollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls uicht gesegliche Seinzderniffe eintreten sollten, an den Meist= und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Einsicht ber Kaufbedingungen und ber Tare kann taglich in unserer

Registratur erfolgen. Pofen ben 30 October 1826.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela grunt pod liczbą 295 przy ulicy Wronieckiesy w Poznaniu położony, sądownie na 4383 Tal. 10 śgr. otaxowany do Cypryana Ogrodowicza należący, w terminach

dnia 3. Lutego, dnia 3. Kwietnia, i

dnia 12. Czerwca 1827., w naszéy Izbie dla stron przeznaczonéy przed Deput. Refend. Sądu Ziemieńskiego Jeysek publicznie przedany zostanie. Na termin ten ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 30. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Nachlaß bes zu Mabre Schrobace Kreises verstorbenen Probsis Casper Mestelski, bestehend aus Betten, Meubles, Hausgerath, Kleidungsstücken ic., soll meistbietend verkauft werden, und ist hierzu Termin auf den 29. Mai c. Bormittags um 9 Uhr zu Mabre vor dem Landgerichts-Rescrendarius Styrle angesicht, zu welchem Kaussussisse wir mit dem Bemerken einladen, daß der Verkauf nur gegen gleich baare Jahlung erfolgt.

Posen ben 2. Mai 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die Czapury- und Gluszyner Müblens grundstücke in der Nähe von Posen, werben, jedoch jedes Grundstück besonders, von Johanni d. J. ab, auf ein Jahr gegen Erlegung des Pachtzinses im Termine den 19. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendario Jeisek in unserm Partheienzimmer verpachtet, wozu Pachtliebhaber wir mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unsern Registratur eingessehen werden können.

Pofen, ben 23, April 2827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Pozostałość Proboszcza Kaspra Metelskiego w Mądrem Powiecie Szredzkim, z pościeli, meblów, narzędziów domowych, i garderoby składaiąca się, naywięcey daiącemu przedana bydź ma, i w tym celu wyznaczonym został termin na dzień 29. Maja r. b. przed południem o godzinie gtéy w Mądrem przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Styrle, na który ochotę kupna maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż przedaż tylko za gotową zapłatę nastąpić ma.

Poznań d. 2. Maia 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Młyn Gzapury i Głuszyny z gruntami blisko Poznania, każdy grunt iednak oddzielnie od Sgo Jana b. r. poczynaiąc, na rok ieden za opłatą dzierzawy w terminie d. 19. Gzerwca r. b. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszży Izbie stron zadzierzawiony bydź ma, na który ochotę dzierzawy maiących z tym oznaymieniem wzywawy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański Befanntmachung.

Bum Verkauf ber zu Biezdrowo Same terschen Kreises abgepfändeten Mobilien, und des zur Glashütte nicht gehörigen Klafterholzes, haben wir einen Termin auf den 28. Mai c. zu Biezdrowo Bormittags um 9 Uhr vor dem Referendario Jeisef angesetht, zu welchem wir Kauflustige hiermit einladen.

Pofen den 3. Mai 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

In dem auf den 21. Maic. Vormitztags um 9 Uhr vor dem Landgerichtes Meferendar v. Studniß in loco zu Sieztierki anstehenden Termine, sollen verschiebene Hausmöbel, Spinde, Flinten, Kupzfer-Geräth und ein Fortepiano meistieztend gegen baare Bezahlung verkauft werben.

Rauflustige werden vorgeladen. Posen den 30. April 1827. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise belegene, sur Joseph v. Chtapowskischen Nachlaß= Masse gehörige Gut Lubiatowko soll auf brei nach einander folgende Jahre von Johannis 1827. an, an den Meistbiestenden öffentlich verpachtet werden, und ist hierzu ein Termin auf den 19. Juni C. Pormittags um 9 Uhr vor dem Lands Owieszczenie.

Do sprzedaży w Biezdrowie Powiatu Szamotulskiego zatradowanych ruchumomości i drzewa w sążniach do huty szklaney nie należących, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Maia r. b. w Biezdrowie o godzinie otéy zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 3. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Na terminie dnia 21. Maja r. b. o godzinie 9tey przed Referendariuszem Sądu Zimieańskiego v. Studnitz w Siekierkach wyznaczonym, rozmaite meble domowe, szafy, dubeltowe flinty, sprzęty koprowe i ieden fortepian, naywięcey daiącemu za gotową zaplatą sprzedane będą.

Ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 30. Kwietn. 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Obwieszczenie.

Wieś Lubiatowko w Powiecie Szremskim położona, do pozostałości Józefa Chłapowskiego należąca, na lat trzy po sobie od Sgo Jana 1827 począwszy, naywięcey daiącemu publicznie zadzierzawioną bydź ma. Tym końcem termin na dzień 19. Czerwca r. b. przed południem o

gerichte = Referendarius Seifek in unferm Partheien-Zimmer angesett, gu welchem wir Pachtluftige mit bem Bemerken ein= laben, daß die Pachtbedingungen jeder= zeit in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Pofen den 23. April 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszéy izbie stron wyznaczony, na co ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Kwietn. 1827. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

### Dffener Arreft.

Ueber ben Machlaff bes in Zawaby ver= ftorbenen Pachters Wilhelm Beinrich Reu= mann, ift auf ben Untrag ber Erben und Glaubiger ber Concurs eröffnet, und bie Stunde ber Erbffnung auf heute 12 Uhr Mittage hiermit fesigesetzt worden.

Es werden daher alle, die an bem Gemeinschuldnerschen Nachlaß etwas an Gelbe, Effetten, Brieffchaften ober Ga= den hinter fich und in Bermahrfam ha= ben, angewiesen, babon nicht bas ge= ringfte ju verabfolgen, vielmehr berglei= chen fofort getreulich anzuzeigen, und mit Borbehalt ihres baran habenben Pfand = ober andern Rechts an unfer De= positorium abzuführen; widrigenfalls die geleistete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und gum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werden wirt.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Sachen, welche fie verfchweigen und gu= ruchalten, haben noch außerbem ju ge= wartigen, baß fie ihres baran habenben

## Areszt otwarty.

Nad pozostałością w Zawadach zmarłego dzierzawcy Wilhelma Henryka Neumanna został na wniosek Sukcessorów i Wierzycieli konkurs rozpoczęty i godzina rozpoczęcia go w południe o 12. oznaczoną iest.

Wszyscy ci którzy massę pozostałości tey tyczące się pieniądze, rzeczy lub dokumenta posiadaią, wzywaią się ninieyszem, aby z takowych nicnie wydawali, owszem te natychmiast sumiennie podali, iz zastrzeżeniem swych praw zastawu lub innych do naszego Depozytu zlożyli, w innym bowidm razie uiszczona zapłata, lub wydanie za nienastąpione uważanemi będą, i ku dobru massy powtórnie ściagnionemi zostaną.

Posiadaiąc takowe pieniądze lub rzeczy, któreby ciż zamilczeli lub zatrzymali, oprócz tego spodziewać

Pfand = ober aubern Redits werden für berluftig erflart werden.

Pofen den 14. April 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht. sie maia, iż swe do takowych maiace prawa zasiawne lub inne utraca.

Poznań d. 14. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Gbiftal = Citation.

In bem Supothefen = Buche bes im Abelnauer Kreife belegenen Gutes Glas borowice ift im Jahre 1797 für die Alex= ander von Safowefischen Erben megen eines zu 6 Prozeut zinsbaren Capitals bon 1666 Athle. 16 ggr. ober 10,000 Floren poln. ex inscriptione des Johann von Manfewsfi d. d. Freitage vor Maria Beimfuchung 1763 eine Protestation ein-

getragen.

Die ehemaligen Befiger bes Guts Gla= borowice, Die Catharina v. Borowsfa geb. v. Roffutefa, und beren Chemann ber Ignat v. Borowefi behaupten biefe Poft bereits bezahlt zu haben, ohne bies jeboch burch gerichtliche Quittungen nach= weifen gu fonnen. Bur Erflarung bier= über haben wir einen Termin auf ben 16. Juni i 827 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Canbge= richtsrath hennig, in unferm Gerichts= Lotale anberaumt, und fordern die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Allerander b. Sakowskischen Erben, als:

- 1) ben Unton v. Gafowefi,
- 2) = Gabriel v. Safoweffi,
- 3) die Agnefia v. Gafowsta, 4) = Rojalia v. Sakowska

ober beren Erben, Ceffionarien ober bie touft in ihre Rechte getreten find, auf, in diesem Termine perfonlich ober burch Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr Słaborowice w Powiecie Odalanowskim położonych, w roku 1797, dla Sukcessorów Alexandra Sakowskiego względem kapitalu 1666 tal. 16 dgr. czyli 10000 Zł. polsk. wraz z prowizva po 6 od sta ex inscriptione Jana Makowskiego z dnia piątku przed nawiedzeniem Panny Maryi 1763 r. protestacya iest zapisana.

Dawnieysza dziedziczka dobr Słaborowic, Katarzyna z Koszuckich Borowska i małżonek teyże Ignacy Borowski twierdzą, iż pozycyą tę iuż zapłacili, niemogąc to iednako. woż urzędowemi kwitami udowodnić. Końcem deklaracyi takowey termin na dzień 16. Czerwca 1827. przed południem o godzinie rotey przed Deput. W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy Sukcessorów Alexandra Sakowskiego z mieysca pobytu niewiadomych, iako to:

- 1) Antoniego Sakowskiego,
- 2) Gabryela Sakowskiego,
- 3) Agnezyą Sakowską,
- 4) Rozalia Sakowska,

lub Sukcessorów tychże, cessyonaryuszów luk z tych którzy w prawa ich wstapili, aby w terminie tym osobigefehlich julagige Bevollmachtigte, wozu wir ihnen die Justig- Commiffarien :

Juftig-Rommiffione = Rath Pilaefi, Juftig-Rommiffione = Rath Pigtofiewicz, Juftig = Kommiffarius Panten und Randgerichterath Springer

in Borschlag bringen, zu erscheinen, und ihre Rechte mahrzunehmen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen aus der oben benannten Protestation prakludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, die Protestation selbst aber im Hypotheken=Buche von Stadorowice geldscht werden wird.

Krotoschin, den 12. Februar 1827. Konigl. Preußisch es Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber hiesigen Stadt sub Nro. 170. belesene, zum Michael Demökischen Nach-lasse gehörige massive Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 693 Kthlr. 27 Sgr. 7. Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 9 ten Juni cur. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfåhigen Raufern wird biefer Zermin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundstud bem Meistbietenben zugeschlagen, und auf bie ście, lub przeż Pełnomocników prawnie dopuszczalnych na których Ur. Pilaskiego, Ur. I igłosiewicza Konsyliarzy Sprawiedliwości, i Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Springer im się przedstawia, stanęli, i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie pretensyami swemi z wyżey rzeczoney protestacyi pochodzącemi wyłączeni zostaną i wieczne w tey mierze milczenie nakazane im będzie, protestacya zaś w księdze hypoteczney dobr Słaborowice wymazaną zostanie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany pod jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszem pod Nro. 170. położony, do pozostałości Michała Demskiego należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na Talarów 693 śgr. 27 fen. 7 oceniony, w drodze dobrowolnéy subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 9. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą

etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesegliche Grunde dies nothwendig maschen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Bochen bor bem Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe-

ter Regiffratur eingefeben werben.

Zugleich wird ber bem Aufenthalts-Orte nach unbekannte Franz Ciesielöki vorgelaben, in dem austehenden Termine seine Rechte wegen ber im Sypotheken-Buche Rubr. III. Nro. 1. eingetragenen 20 Rthlr. wahrzunehmen.

Bromberg den 26. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

zostanie, na późnieysze żaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zaś zapozywa się z mieysca zamieszkania niewiadomy Franciszek Ciesielski, aby w terminie wyznaczonym swoie prawo względem 20 Tal. w księdze hypoteczney Rubr. HI. Nro. 1 dla niego zaintabulowanych dopilnował.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

In dem am 18. September pr. zum diffentlichen Berkaufe des in Oftrowo an der Breslauer Straße sub Nro. 206. belegenen Hauses nebst drei Stallungen und einem Garten, so wie aus Tuchsscheerer-Rahmen, welches zusammen auf 139 Athlr. abgeschätzt worden, und auf den Antrag eines Realgläubigers im Wese ber diffentlichen Subhastation an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden sollte — angestanzbenen Termine ist kein Kaussussiger ersschienen. Demnach haben wir zu demsselben Zwecke einen neuen Termin auf

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 18. Września r. z. do sprzedaży domostwa wraz z trzema chlewikami i ogrodem, tudzież ramami postrzygackiemi w mieście Ostrowie na ulicy Wrocławskiew pod Nro. 206. położonego, sądownie na 139 Tal. oszacowanego, na wniosek jednego z wierzycieli realnych drogą subhastacyi więcey daiącemu za gotową w pruskim kurancie zapłatą sprzedać mianego, nikt z ochotę kupna maiących niestanął, przeto w tym samym celu nowy termin na dzień 29. Maja r. b. zrana o

den 29. Mai a. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Königl. Friedend-Gerichte in Oficowo anberaumt, zu welchem wir besigfähige Kauflustige hiermit vorladen.

Krotoschin den 15. Januar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

godzinie 9. przed Królewskim Sądem Pokoju w Ostrowie wyznaczywszy, na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania zapłacenia mogących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn d. 15. Stycznia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Berpachtung.

Die unter unferm Gerichtsbezirk im Krotoschiner Arcise belegenen, zur Herrschaft Borzeciczki gehörigen Borwerke Borzeciczki und Dembowiec werden zu Johanni d. J. pachtlos, und solten auf anderweitige 3 Jahre meistbietend verspachtet werden.

Kierzu haben wir einen Termin auf den 19. Mai a. c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Laudgerichterath Boretius in unserem GerichteLocale angeseht.

Pachtlustige, welche kantionefahig find, fordern wir auf, an dem gedachten Tage ju erschienen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Pachtanschlage so wie bie Pacht= betingungen tonnen mabrend ben Dienste funden eingesehen merten.

Kratofdin den 5. April 1827.

Rouigl. Preng. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Folwarki Borzęciczki i Dębowiec w obwodzie naszym w Powiecie Krotoszynskim położone, do maiętności Borzęciczkiey należące, na Sty Jan r. b. z dzierzawy wychodzące, na trzy następuiące lata w dalszą dzierzawę wypuszczone by dź maią. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 19. Maja r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć dzierzawienia maiąeych, aby się w dniu tym stawili, licyta swe podali, i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego się spodziewali.

Warunki i anszlagi dzierzawne w godzinach służbowych przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 5. Kwretnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiktal = Vorladung.

Auf den Antrag der Königk. Intenbantur des bten Armee-Corps zu Posen, werden alle unbekannten Cassen-Glaubiger der nachfolgend genannten Truppentheile, Lazareth- und Garnisson-Berwaltungs-Austalten, als:

- 1) ber 10. Invaliden = Compagnie zu Bentschen;
- 2) bes Landwehr=Bataillons (Karge= fchen) 33sten Infanterie=Regiments 1sten Reserve=Regiments;
  - 3) bes Magiftrate zu Bentschen; und
- 4) bes Magistrats zu Tirschtiegel; beider lettern aus deren Garnison= Berwaltung;

hierdurch vorgeladen, in dem zur Ansmeldung ihrer etwanigen Ansprüche aus dem Zeitraume vom 1. Januar die Ende December 1826. auf den 16 Mai 1827 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Affessor Wegner angesetzten Kermine personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiesigen Justiz Commissarien Hund Wolny in Vorschlag gebracht wersden, im hiesigen Parteienzimmer zu erscheinen und ihre Forderungen gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie ihrer Anssprüche an die Mititair-Kasse für verlustig erklärt, und blos au die Verson derienis

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu, zapozywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych, lazaretów i instytutów garnizonowych, iako to:

- 1) totéy kompanii Inwalidów w Zbaszyniu;
- 2) Batalionu obrony kraiowéy (Kargowskiéy) 33go Regimentu Infanterii 1go odwodowego Regimentu,
- 3) Magistratu w Zbąszyniu;
- 4) Magistratu w Trzcielu;
  ostatnich dwóch z ich zarządu
  garnizonem;

aby się na terminie do podania ich pretensyi z czasu od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. z. na dzień 16. Maja r. b. wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Huenke i Wolnego przedstawiamy, w izbie naszey stron, przed Delegowanym Assessorem Wegner stawili, pretensye swe podali i należycie udowodnili.

W razie albowiem przećiwnym, za utratnych swe pretensye do kass woyskowych ogłoszeni i tylko do ogen, mit welchen fie contrabirt haben, sob tych odestani beda, z któremi verwiesen werden follen.

Meferit den 15. Februar 1827-Ronigl. Preug. Landgericht. kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ma wolders are lemely see to one Subhaffatione = Patent.

Esponen Edvistation.

Das unter unforer Gerichtsbarfeit im Schubinschen Areise in ber Stadt Bin sub Nro. 180 a. belegene, ben Frang Czerwindlifden Cheleuten zugehbrige Grundfluck nebft Diefe, welches nach ber gerichtlichen Tare mit Inbegriff bes Unspruche auf 325 Mither. Retabliffe= mente : Gelber gegen Berpflichtung ber Retablirung der Gebaude, auf 392 Rtl. 11 Ggr. 8 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Fiefus Schulden balber offentlich an den Meiftbietenben verfauft werden, und den peremtorifche Termin ift auf ben 4. Juli a. c. vor bem herrn Canbgerichte - Uffeffor More Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baff in bemfelben bas Grundftud bem Deiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig ma= den best were word it boxing

Uebrigens ficht innerhalb 4 Bodjen por biefem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Zare por= gefallenen Mangel anzuzeigen. worskowied ingless at ittie do o-

## PATENT SUBHASTACYINY.

Posiadłość pod jurysdykcyą naszą w mieście Zninie Powiecie Szubinskim pod Nro. 180. položena wraz z łąką, Franciszka i Appolonii małżonków Czerwinskich dziedziczna, która podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 392 sgr. 11 fen. 8 iest oceniona, łącząc w to i prawo do wypłaty Tal. 325 z kassy ogniowéy z obowiązkiem wystawienia nowych budynków, na żądanie Fiskusa. z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 4. Lipca n b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers w mieyscu wyznaczony zostal. I moż womine wie

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4, tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Die Tare fann zu jeder Beit in unserer Taxa kazdego czasu w Registratu-Regiffratur eingesehen werben.

Gin jeder Licitant, ber gum Bieten Jugelaffen werden will, muß eine Cau= tion von too Rthle, in Courant entweber baar ober in Staatsschuld = Scheinen ober in Pfandbriefen auf ben Betrag Diefer Summe nieberlegen.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht. rze naszey przeyrzana bydź może.

Każdy licytuiący cheąc bydz dopuszczonym do licytowania, powinien złożyć 100 Tal. kaucyi w kurancie, albo gotowiznie lub też w obligach krajowych, albo listach zastawnych, rzeczoné y summie wyrówny waiacych.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Dir beehren und hiermit die engebene Unzeige gu machen, baf wir am biefigen Orte (Markt Dro. 57.) eine Beinhandlung, verbunden mit jeden borfommenden Speditione = und Commissione-Geschaften, etablirt und mit dem heuti= gen Tage eroffnet haben. Mit einem gut affortirten Lager von Ungar=, Rhein=, Frangbfifchen und allen andern Beinen verfeben, find wir in ben Stand gefest. bei prompter Bedienung, fehr billige Preise zu notiren. Pofen ben 1. Mai 1827. G. Renner & Milemsti.

Theilnehmenben Bermandten und Freunden beehre ich mich, ben am 26. b. M. in Roftod' im 75. Jahre erfolgten Tod meiner guten Mutter Cophia Doros thea, geb. Gierich, hieburch ergebenft anzuzeigen.

Uhlgreen.

Ginem hohen Abel und hochzuberehrenden Publifo empfiehlt fich mit bem neueffen Panifer Damen = Puh: fag. Moden = Bandern, achten Thibet = und feinften frangbfifchen wollenen Umschlage = Zuchern und Chawle in allen Großen, achten frangbiffchen, Blonden, Tuchern, Sauben, und Garnirunge-Blonden, feinen frans gofifchen Blumen und Glace = Sandichuhen, fo wie überhaupt mit allen Artifeln im Sache bes Damen = Putes gu febr billigen Preifen.

Dofen ben 8. Mai 1827.

C. Jahn. Alter Markt und Bafferftragen-Ede No. 52.

# Nachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stade Liffa im Frau-flädter Kreise vom Monat April 1827.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hibsen dito Hibsen dito Buchweihen dito Rubsen oder Leinsaamen dito Weisse Bohnen dito Kartoffeln dito Hopfen dito Hopfen dito Hopfen dito Heu der Centner Stroh das Schock a 60 Geb. Gersten-Grühe der Schst. Buchweizens Grühe dito Gersten-Graupe dito | 1 17 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 7 7 1 1 1 1 | Rindfleisch das Pfund Preuß.  Gewicht  Schweinesseisch dito Hammelsleisch dito Kalbsleisch dito Siedsalz dito Butter das Quart Vier dito Brandtwein dito Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet Die Klaster Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Bolle der Etr.  Ordinaire = dito | 2 6<br>- 2 6<br>- 1 6<br>- 1 4<br>- 6 10}<br>- 8<br>- 4 - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

note if a property maker, or a business of the contract of the property of the contract of the described absolute a final of the court and court of the result of the court of the figure Colonics with colonic second the co. In the Marchage with a first Archael in